# Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, ben 12. April 1830.

Chiefal = Cifation. Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgerichte, werden nachstehenbe Persos

z łazgretti Warszamskiego

nen, als:

1) George Rabke, Sohn bes Ackerwirths Andreas Rabke, aus Jakrzewer Fanland, Schrimmer Kreises, ber seit seiner im Herbste 1806 erfolgten Pushebung zum Solbaten von sich keine Nachricht gegeben,

2) Vernhard Langowicz, am 22. Juni 1789 in Buk geboren, der im Jahre 1812 unter bas polnische

Militair gegangen,

3) Bernhard Trapost, hier ben 24. Sanuar 1793 geboren, Sohn bes verstorbenen Schuhmachers Martin Traposti, ber 1812 zum polnischen Milifair ausgehoben worden, und nach Rußland gegangen,

4) Christian Bramer aus Neu-Dabros wo, Buker Kreises, im November 1806 zum polnischen Militair aus-

gehoben,

5) Andreas Dannemann von hier, ber 1792 ins polnische Militair eins trat,

6) George und Gottlieb Gebrüder

Zapozew Edyktalny. Przed podpisany Sąd Ziemiański

nastepuiace osoby, iako to:

T) George Radke, syn rolnika Andrzeia Radke z Zakrzewskich holedrów, Powiatu Szremskiego, który w czasie zaciagnienia go w iesieni 1806. r. do żolnie rzy nastąpionego, żadnéy o sobie nie dał wiadomości,

2) Bernhard Langowicz dnia 22. Czerwca 1789. w Buku urodzony, który w r. 1812. udal się do

woyska polskiego,

 Bernhard Trąpski, tu w roku 1793 dnia 24. Czerwca urodzony, syn zmarłego szewca Marcina Trąpskiego, który 1812. roku do woyska polskiego wzię ty do Rossyi udał się,

4) Christian Bramer z nowey Dąbrowy, Powiatu Bukowskiego, w Listopadzie 1806. r. do woy-

ska polskiego wzięty,

 Andrzey Dannemann z Poznania, który w roku 1792. do woyska polskiego udał się,

6) George i Gottlieb bracia Prause,

Prause, aus Kielezoner hauland bei Riaz, von benen ersterer 1806 zum polnischen Militair ausgehosben, 1810 die letzte Nachricht aus Danzig von sich gegeben, und ber andre 1808 zum polnischen Militair genommen, im Jahre 1811 aus einem Lazareth in Warschau die letzte Kunde von sich gegeben,

7) Johann Dilling aus Peten Sauland bei Moschin, der 1811 zum polnischen Militair ausgehoben, nach Spanien marschirte,

8) Andreas Mielke aus Nabzewo, ber im Jahre 1805 im preußtschen Militair und zwar im v. Tschepes schen Regimente gestanden,

9) Gottlieb Flegel, Sohn ber verstorbenen Hebamme Muller, primo voto Flegel, angeblich in Sachsen geboren, seit 1808 von hier abwes send,

10) Schmidt Abalbert Krubczynski, ber fm Jahre 1807 aus seinem Wohns orte Chudopice, Buker Kreises, sich entfernt,

genthumers George Stryczynski, aus Piotrowo bei Posen 1786 gesboren, und mit ihrem, dem Namen nach unbekannten Manne, einem Grenzaufseher, im Jahre 1819 in die Gegend von Meserig

12) Augustin Schmidt, Sohn ber Do: 12) rothea Schmidt, ber im Jahre

z holendrów Kielczyńskich pod Kiążem, z których pierwszy w roku 1806. do woyska polskiego wzięty, 1810. roku ostatnią z Gdańska dał o sobie wiadomość, a drugi w roku 1808 do woyska polskiego równie wzięty w roku 1811 z lazaretu Warszawskiego ostatnia o tymże była wiadomość,

 Jan Dilling z Petzen holendrów pod Mosiną, który w roku 1811 do woysk polskich wzięty, do Hiszpanii pomaszerował,

 Andrzéy Mielke z Radzewa, który w roku 1805. w woysku pruskim a mianowicie pułku de Tschepen zostawał,

 Gottlieb Flegel, syn zmarłey akuszerki Müller, pierwszych ślubin Flegel, podług podania w Saxonii urodzony, od roku 1808. tu ztąd oddalił się i nieprzytomny,

(10) Kował Woyciech Krubczyński, który w roku 1807. z swego zamieszkania Chudopice w Powiecie Bukowskim oddalił się,

11) Ewa Stryczyńska, córka właścisiela George Stryczyńskiego z
Piotrowa pod Poznaniem w roku 1786. urodzona, i z iednym
niewiadomego nazwiska dozorcą granicznym w roku 1810, w
okolice Międzyrzecza przeprowadziła się,

12) August Schmidt, syn Doroty Schmidt, który w roku 1809 lat 1809, 17 Jahr alt, in polnische Herrndienste genommen, zunächst im 16. dann im 8. Regimente, 3. Bataillon, der Division des General Zaigezek, als Feldwebel dis 1812 gestanden, in diesem Jahre die letzte Nachricht von sich gegeben, und nach Rußland marschirt seyn soll,

13) Johann Gottlieb Fischer, ber als Knabe von 15 Jahren vor långer als 30 Jahren von Neubruck nach ber Hammermuhle zu Neu-Tompst geschickt, nicht mehr zurückgekommen und von seinem Teben keine

Machricht gegeben,

Triedrich Anastasius Schulwitz, Sohn des hierselbst verstorbenen ehemaligen Regierungs-Salariens Rassen-Controlleurs, Carl Christoph Schulwitz, der 1809 als Schulmacher-Lehrling zum polnissehen Militair ausgehoben und mit diesem nach Rußland gezogen seyn sou,

25) Johann Laszyk, Sohn bes Franz Laszyk, ber in seinem 22. Jahre 1806 in Dolzig zum polnischen Militair ausgehoben, nach Ruß=

land marschirt,

26) Caroline Marianna Czarfowefa von hier, Die in ihrem 18. Jahre

1806 verschwand, und

30 Jahren von Posen sich entsernt, im v. Cichuckischen Regimente gedient, und im Jahre 1793 in der 17 maiący, w dworze polskim służbę przyiął, potem w roku 16. Dywizyi Generała Zaiączek, 8. pułku 3. batalionu iako Feldwebel aż do roku 1812 służył, w tym roku ostatnią o sobie dał wiadomość a potem do Rossyi wymaszerować miał,

- 13) Jan Gottlieb Fischer, który iako chłopak w 15. roku daley iak 30 lat z Neybryku do młyna Hammer do Zaniemyśla posłany więcey niepowrócił io swem życiu żadney nie dał wiadomości,
- 14) Friedrich Anastazy Szulwitz, syn zmarłego tu byłego Kontrolera Kassy Regencyi Karola Krysztofa Szulwitz, który w roku 1809. iako uczeń szewski do woyska polskiego wzięty i do Rossyi potem udał się,
- 15) Jan Łasczyk syn Franciszka Łasczyk, który lat 22 maiąc w roku 1806. w Dolsku do woyska polskiego wzięty, do Rossyi wymaszerował,

16) Karolina Marianna Czarkowska, tu z Poznania, która lat 18 maiąc w roku 1806. zwiknęla,

17) Xawery Jaskólski, który z Poznania przed 30. laty się oddalil. w pułku Gichuckiego służył i w batalii pod Praga 1793. roSchlacht bei Prag geblieben fenn

son wie deren etwa hinterlassene Erben und Erbnehmer hiermit aufgeserdert, von ihrem Leben und Ausenthalte sosort und Patestens dis zu dem auf den 22. Innius 1830 Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Eulemann in unserm Gerichts Schlosse ausgesten Termine Nachricht zu geben und weitere Anweisung zu gewärtigen, indem sonst auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig, nach Borschrift der Gesetze erfannt werden wird.

Posen ben 9. Juli 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

Das in der Stadt Posen am Wronker Thore unter No. 306. belegene, den Schmiedemeister Gottfried Gladischschen Schelenten zugehörige Grundstück, welches auf 4186 Athl. 19 fgr. 8 pf. geswürdigt worden ist, soll Schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungs-Tarmine find auf

ben 30. Juni c., ben 31. August c., und ber peremtorische Termin auf

ben 5. October c., vor dem Landgerichts, Rath Culemann Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktions-Zimmer angesetzt, zu weichem Kauflustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß das Grundstuck dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, wenn

ku miał poledz,
iako też ich pozostali sukcessorowie lub spadkobiercy wzywaią się ninieyszem, aby o swem życiu lub pohyciu niezwłocznie i naypoźniey aż do terminu na dzień 22. Czer w ca 1830 przed poludniem o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczonym wiadomość dali, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, gdyż inaczéy na ogłoszenie ich za umarłych i co temu stosowném podług przepisu prawa zadecydowanem zostanie.

Poznań dnia 9. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Nieruchomość w mieście Poznaniu za bramą Wroniecką pod Nro. 306. położona, będąca własnością kowala Gottfryda Gladisch i iego małżonki, która na 4186 tał. 19 śgr. 8 fen. oszacowana została, z powodu długów na niey ciążących, więcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma, wczem termina licytacyjne

na dzień 30. Czerwca r. b., na dzień 31. Sierpnia r. b., i termin peremtoryczny

na dzień 5. Października r. b., przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann o godzinie 10. zpołudnia w naszey izbie instrukcyjney odbywać się maiące ustanowione zostały, do których chęć kupna maiących z tem wzywa się ostrzeżeniem,

nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 1. Marg 1830. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Subhaftations=Patent.

Das hierselbst auf Ruhndorff unter Dro. 159. belegene, gur Rammerer Tittlerschen Liquidations = Maffe geborige Grundftud, beffehend and einem Bohn= gebaube, Speicher, Gartenhaus und Garten, welches auf 5196 Rthl. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll Schutbenhals ber bffeutlich an den Meiftbietenden ber= fauft werben.

Sierzu haben wir folgende Termine

auf

ben 1. Februar 1830, ben 1. April 1830,

und ben peremtorischen auf

ben 1. Juni 1830, vor bem Land = Gerichts = Rath Brudnet Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtes Schloffe angefeht, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerten einlaben, baß ber Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme gu= laffen.

Die Tare kann in ber Registratur ein=

gefeben werben.

Pofen ben 18. October 1829.

Ronigh, Preuß. Land gericht.

nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme it nieruchomose rzeczona więcey da. iacemu przybita bedzie, skoro przeszkody prawne nieżaydą.

Taxa każdego czasu w Registratarze naszév przeyrzana bydź może.

Poznań d. I. Marca 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Kundorfie pod No. 159. położona, do massy likwidacyiney Kassyera Tittler należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, spichlerza, ogrodu, domu i ogrodu na 5196 tal. 10 fen. oszacowana, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termina

na dzień 1. Lutego 1830, na dzień I. Kwietnia r. p., i zawity

na dzień I. Czerwca 1830, o godzinie 9. zrana w naszym zamku sądowym przed Sędzią Ziemiańskim Brückner wyznaczyliśmy, na który ochotę kupna maiących z tem nadmieniemiem wzywamy, iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa może bydź w naszey Regi-

straturze przeyrzana.

Poznań d. 18. Października 1829.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione-Patent. Die im Wagrowiccer Kreise belegene Herrschaft Janowiec, aus ber Stadt Janowiec und

der Stadt Janowiec und ben Dörfern Janowiecko,

Włofzanowo und Podlugowo

bestehend, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 57245 Athlie. 8 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meist= bietenden verkauft werden; zu diesem Zweck haben wir drei Bietungs=Ter= mine auf

ben 14. April } 1830,

und den 14. October bor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski hiefelbst angesetzt, zu welchem Kaussussige vorgeladen werden. Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Zugleich werden die undekanns ten Gläubiger, als:

a) die Catharina verwittwete v. Rafi= nowefa, geborne v. Bronifowefa,

b) ber Jofeph v. Suchorzewefi,

c) bie Gregor und Theresia von Rob= wanstischen Cheleute,

d) der Faac Meyer Mamroth,

e) die Leo v. Mossezensfischen Erben

f) bie Marianna verwittwete Rabos fzewefa geborne Rozminska,

Bu biefem Termin unter ber Berwarnung vorladen, daß im Fall ihres Ausbleibens bem Meifibietenden nicht nur ber Bu=

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Janowicka, w Powiecie Wągrowieckim położona, z miasta

Janowca z wsiów

Janowiecka Włoszanowa i Posługowa,

która według sądowey taxy na 57245 tal. 8 sgr. 2 fen. oszacowana będąc, na domaganie się Wierzycieli, drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne na

dzień 14. Kwietnia, dzień 14. Lipca, dzień 14. Października

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym W. Potrykowskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących kupienia zapozywa się. Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Zarazem zapozywa się na ten termin nieznanych Wierzycieli iako to:

a) Katarzyna z Bronikowskich owdowiała Kąsinowska,

b) Józef Suchorzewski,

c) Grzegorz i Teresa Malżonkowie Radwańscy,

d) Izaak Meyer Mamroth,

- e) Sukcessorowie Leona Moszczeń. skiego, i
- f) Maryannaz Kozmińskich owdowiała Radoszewska
- z tém ostrzeżeniem, iż w razie sta-

schlag ertheilt, sonbern auch nach Erlegung bes Kaufschillings bie Loschung ber sammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letztern, ohne daß es zu biesem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Gnefen den 5. November 1829.

wienia się Pluslicytantowi przyderzenie nie tylko udzielonem, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, ostatnich zaś bez produkowania instrumentu tem końcem potrzebnego zadecydowanym bydź ma.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das im Wongrowierschen Kreise beles gene, bem Michael b. Plucinski und bessen Seigen Ehegattin Anna Christina geborne Retz gehörige abliche Gut Gorzewo von 1819 Morgen 117 Muthen Magdeburg. Flächeninhalt, und nach ber gezrichtlich erfolgten Taxe auf 17,163 Rtl. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt, soll Schulbenshalber zum öffentlichen Verkauf gestellt werden.

Bu biefem 3weck haben wir brei Ter=

ben 20. Marg, ben 23. Juni, und ben peremtorischen auf

den 22. September f., Vormittags um 10 Uhr vor dem Depuztirten Landgerichts-Rath Jentsch in unsserm Instructions-Zimmer angesetzt, zu welchem zahlungsfähige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Lare, Vermessungs-Register und Karte in unserer Konkurd-Registratur jester Zeit eingesehen werden können.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Gorzewo w Powiecie Wągrowieckim położona, Ur. Michała
Plucinskiego i iego małżonki Anny
Chrystyny własna, 1819 morg. 117
kwadratowych prętów obeymuiąca,
podług taky sądownie zdziałaney, na
15163 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowana,
z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy do li-

cytowania trzy termina

na dzień 20. Marca na dzień 23. Czerwca i na dzień 22. Września

z których ostatni iest zawitym, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch
w sali instrukcyjney posiedzeń naszych, naktóre zapłacenia zamożnych
i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką, iż taxa, reiestrarozmiaru, tudzież karta w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Jugleich werben die, dem Aufenthalte nach unbekannten Real=Gläubiger, und 3har namentlich:

1) bie Ignah v. Gliminefifden Erben,
a) bie Erben ber Francisca Dbargan=

fowefa,

b) die Catharina v. Sforafzeweta,

2) ber Mathias v. Rowinski modo

beffen Erben,

hiermit aufgefordert, in diesen Terminen personlich oder durch geschlich zusäßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justize Commissarien Sobesti, d. Reytowsti und Lydtke vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Ausbleiben dem Meistdietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach ersolgter Erlegung des Kaufgeldes die Lestchung ihrer Forderungen versügt werzden soll, ohne daß es der Vorlegung der Instrumente bedarf.

Gnefen ben 16. November 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

et a free de la completa del completa del completa de la completa del la completa de la completa

the machine the way of the contraction of the contr

Zarazem zapozywamy wszystkich w ogólności, którzy nam z nazwisku i pobytu swego nie są znani a mianowicie:

1) sukcessorów Ignacego Sliwinskiego, iako to:

a) spadkobierców Franciszki Obarzankowskiey,

b) Katarzyny Skoraszewskiey,

2) Mateusza Rowinskiego lub iego sukcessorów,

ażeby się na tych terminach osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego przedstawia im się UUr. Sobeski, Reykowski i Lydtke Kommissarze Sprawiedliwości stawili i prawa swe udowodnili. W razie zaś niestawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego instrumentu.

Gniezno d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 87. bes Posener Intelligenz-Blatts.

wyzey wspomeranceodiugu wieczne Ebiftal = Vorlabung.

Muf bem im Wreschner Kreife belege= nen Gute Brzoftfowo cum attinentiis haftet Rubr. III. No. 1. ein Capital von 2000 Mthl. ober 12000 Gulben poln. fur bie Erben ber Marianna ge= bornen v. Riersta verwittwet gewefenen Sarufowsta, welches auf ben Untrag bes vorigen Gigenthumers Unton Lodgin v. Poninefi, ohne Ertheilung eines Sy= pothefen=Recognitions-Scheins eingetra=

gen worden.

Dieje Sypothefen-Schuld iff nach Ausweis ber bon ber jegigen Befigerin Bars bara Czarnecta gebornen von Amilecta beigebrachten Notariats = Quittung bon bem borigen Gigenthumer, Staroffen Unton Lodgin v. Ponineti, bereits im Sabre 1817 an Die Gebruber Bincent und Mathias v. Jarochowefi bezahlt worden. Da dieselben jedoch als Erben ber v. Jarufowefa, wofur fie fich aus= gegeben haben, nicht gehörig fegitimirt und ihr gegenwartiger Aufenthalt unbe-Kannt ift, fo werden alle biejenigen, welche an bie gebachte Forberung Un= fpruche gu haben vermeinen, hiermit porgelaben, in bem auf ben 21. April 1830 por bem Landgerichte = Rath von Potryfowefi Bormittage um 9 Uhr bie= felbft angesetzten Termine gu erscheinen und ihre Rechte geltend gu machen, wi= brigenfalls ihnen rudfichtlich jener Forberung ein ewiges Stillschweigen aufer= Zapozew Edyktalny.

Na wsi Brzostkowie z przynależytościami w powiecie Wrzesińskim położoney, zahipotekowany iest pod Rubr III. Nr. 1. kapital 2000 tal. czyli 12000 złp. dla sukcessorów niegdy Maryanny z Karskich byléy wdowy Jaruchowskiey, któren na wniosek przeszłego właściciela Antoniego Łodzia Ponińskiego bez udzie-Tenia zaświadczenia hipotecznego zapisanym został.

tuck bei die bilden bereit

Wspomniony dlug hipoteczny we dług wykazu kwitu notaryackiego przez teraźnieyszą właścicielkę Ur. Barbare z Kwileckich Czarnecką złožony został już w roku 1817. przez dawnieyszego właściciela Staroste Antoniego Łodzia Ponińskiego Wincentemu i Macieiowi braciom Jarochowskim zapłacony. Gdy ciż iednak iako sukcessorowie Jarochowskiego, za których się udali dostatecznie niewylegitymowali i teraźnievszy ich pobyt nieiest wiadomy, przeto zapozywa się ninieyszem wszystkich w ogólności, którzyby do wspomnionego długu iakowe rościli pretensye, iżby się w terminie na dzień 21. Kwietnia 1830- zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Potrykowskim w sali sądu tuteyszego stawili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym we względzie fegt und die Loschung berfelben im Syspotheken-Buche angeordnet merben wird. Gnesen am 28. November 1829.

Ronigl. Preug, Landgericht.

pod Hilma III. No. 1. dagust 2000 ist codfilmoo who class of colow

Meryanny z Admin't brief

wyżéy wspomnionego długu wieczne im milczenie nakazaném i wymazanie takowego w xiędze hipotecznéy zadecydowaném zostanie.

Gniezno d. 28. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bound territorne chemin of Manage

### Avertiffement.

Jum Berkauf ber hieselbst auf ber Danziger Borstadt an ber Kasernenstraße unter Nro. 518 und 519. belegenen, den Bürger Hölzermannschen Sehlenten gehörigen, auf 5223 Athl. 2 fgr. 4 pf. abgeschätzten Grundstücke steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bieztung Zermin auf

ben 24. April c.,
ben 26. Juni c,
und der peremtorische Termin auf

ben 28. August c., vor bem herrn Landgerichts - Affessor v. Forestier Morgens um 10 Uhr an hiesi= ger Gerichts - Stelle an.

Die Zare kann ju jeder Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 25. Januar 1830.

delet 21. Kwichnia 25 to zrana o godzinie 9. przed V. S. deig To-

teybow him w sali sadu nicevsacio

stawner from the web with gdys

w size diacontagn we were este

#### OBWIESZCZENIE.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem przy ulicy koszarney pod liczbami 518. i 519. sytuowanych, do obywatela Hölzermana i żony iego należących, na 5223 tal. 2 śgr. 4 fen. oszacowanych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 24. Kwietnia r. b., na dzień 26. Czerwca r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Sierpnia r. b., przed Ur. Forestier Assessorem zrana o godzinie 10. w lokalu podpisanego Sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1830. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

feldit angelichten Armine zu erschenen-

this thre Electe gracent in mathen, tiele

erfine une jour nangen beite gener der

of the market interest average and that it have been thinked and

Subhaftations = Patent.

Das im Czarnikauer Areise im Dorfe Muhnow unter No. 2. belegene, bem Johann Radtke gehörige Freischulzen-Guknebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 7700 Athl. taxirt worben ist, soll auf den Antrag eines Glaus bigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. Januar 1830, ben 23. Marz 1830, und ber peremtorische Termin auf

ben 25. Mai 1330, Bormittags 9 Uhr vor dem Land-Gerichte-Rath Wegener im Landgerichtsgebaude angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insozern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 5. October 1829. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Manufacture and Researching

Postcaf E. 30. Sudania te age .

- West Pruski Sed Print

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Runowie powiecie Czarnkowskim pod Nr. 2 położone, do Jana Rudke należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 7700 tal. na żądanie publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Stycznia 1830. na dzień 23. Marca 1830. termin zaś peremtoryczny

na dzień 25. Marca 1830. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem W. Wegener w mieyscu posiedzeń naszych znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceży daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody.

Piła, dnia 5. Października 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the relief of the days of the second

A colo sander of mis of the

计算的定义的 医对邻氏征性原因性

a total association in the

Bekanntmachung.

Das bem Johann George Kloß gehdzige, zu Punkner Hauland, Meseriker Kreises, unter Nro. 34. gelegene, auf 323 Athl. 6 fgr. abgeschätzte Grundstück nebst bem wüsten Bauplatz, soll im Wezge ber nothwendigen Subhastation in bem am 8. Mai c. ansiehenden perzemtorischen Victungs=Termin öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu Kaussusselle eingeladen werden.

Meserit ben 21. Januar 1830. Sonigh Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Grunt Jana Woyciecha Kloss w Pucherskich olędrach, Powiecie Międzyrzeckim, pod No. 34. położony, który sądownie na 323 tal. 6 śgr. oceniony został, wraz z placem pustym publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym dnia 8. Maia r. b. wyznaczonym, ma bydź sprzedany, o czem się chęć kupienia maiących uwiadomia.

Międzyrzecz d. 21. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

richted Lath Measurer etc. Leann

Bekanntmachung.

In dem Gartenlande des Schiffbauers Neumann auf der Wallickei, nach dem Seminarium zu, sind einige Wochen nach Pfingsten 1829 von einer Arbeiterin 3 Friedricksöloriund 15 Thalerstücke in einem ledernen halbvermoderten Beutel unter der Erde gefunden worden. Die Eigenthämer werden aufgefordert, sich im Termin den 10. Mat c. vor dem Herrn Assesso Struensee zu melden und ihre Eigenthums = Rechte nachzuweisen, widrigenfalls nach den Vorschriften der SS. 81. sqq. Tit. 9. Theil I. des Allg. Landrechts über die gefundenen Gelder bestimmt werden wird.

Pofen ben 30. Januar 1830. Adnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W ogrodzie Budowniczego statków Neumana na Chwaliszewie ku Seminarym znalazła kilka niedziel poświątkach 1829. wyrobnica pewna 3 Fryd. i 15 Tal. w worku skorzanym w ziemi zagrzebane. Wzywaią się ninieyszem właściciele tych pieniędzy, ażeby sie w terminie dnia 10. Maiar. b. przed Deputowanym Assessorem Struensee w Sądzie naszym zgłosił i prawa właśności udowodnił, w przeciwnym bowiem razie podług §. 81. et seq. Tyt. 9. Części I. Prawa Powszechnego Kraiowego względem znalezionych pieniędzy, co wypada postanowionem zostanie.

Poznań d. 30. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subbaffations : Patent.

Gemäß Auftrag bes Königlichen Hochleblichen Land-Gerichts zu Fraustabt soll
das in der Stadt Gosson unter No. 222.
am Viehmarkte belegeue, der Marianna
kopinska zugehdrige Wohnhaus (Hotel
de Posen) nebst den babei belegenen Stallungen, einer Scheune und einem Obst. und Gemüse-Garten, nach der gerichtlichen Tape auf 2067 Athl: abges
schätzt, auf den Antrag eines Realgläubigers an den Meistbietenden im Wege
der nothwendigen Subhastation bsfentlich verkauft werden, und die BietungsTermine sind auf

den 7. Januar 1830, ben 10. März 1830, und der peremtorische Termin auf

den 13. Mai 1830, Bormittags in unserm Geschäfts-Locale angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke dem Meistbietenden zuge= schlagen und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet

werben foll, imfofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Lare, fo wie die Berfaufsbebins gungen fonnen gu jeber Zeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Jeber Kauflustige ist verpflichtet, eine Caution von 150 Athl. im Licitations= Termin pro licito zu beponiren.

Gofin ben 15. October 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacying.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo tu w Gostyniu pod No. 222. (Oberza Poznańska) przy targowisku sytuowane, Maryannie Lopińskie należące, wraz z przyległemi do niego stayniami, stodołą i ogrodem, na 2067 tal. sądownie otakowane, na wniosek kredytora hypotecznego naywięce dającemu publicznie w drodze konieczne y subhastacyi sprzedane i w tym celu termina licytacyjne

na dzień 7. Stycznia 1830, na dzień 10. Marca 1830,

a termin peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1830, przed południem w naszey izbie są dowey wyznaczony został.

Zdolność do posiadania mający uwiadomiają się o terminach tych z tym oznaymieniem, że nieruchomości te w ostatnim terminie naywięcey dającemu przybite zostaną i na późniey zayść mogące licyta zwazać się nie będzie, skoro przeszkody prawne do tego powodować nie będą.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy każdego czasu przey-

rzane bydź mogą.

Każdy do licytacyi przystępuiący obowiązany iest 150 tal. kaucyi w terminie licytacyinym pro Licito zło-żyć.

Gostyń d. 15. Października 1829: Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione=Datent.

Es foll bas allhier unter Do. 406. in ber Linden-Gaffe belegene, ben Tuch= macher Daniel Gottfried Glogerichen Cheleuten zugehörige, gerichtlich auf 150 Athle abgefchatte Wohnhaus nebft einem binter bemfelben befindlichen Dbft= garten, Schulbenhalber im Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich perfauft werben.

Inbem wir nun gu biefem Enbe im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt einen peremforifchen Bietungs= Termin auf ben 25. Juni b. J. Dach= mittage um 2 Uhr in unferm Gefchaftes Locale angesett haben, laben wir zu bemfelben Raufluftige unter ber Berfiches rung hierdurch ein, baf ber Meiftbieten= be ben Bufchlag gewärtigen fann.

Die Raufbedingungen follen im Zer=

mine eroffnet werden.

Die Tare biefes Grundfrude fann in ben gewohnlichen Dienftffunden in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Bojanowo ben 1. April 1830.

nie bedzie, storo przeszkody prav ne

strature narrey tandogo caasa process

Text i warmin sprzedaży w itecie

Sonigle Preuß. Friedensgericht.

. do tego pew odować mie beda, ,

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny, wraz z znayduiacym się za nim sadem tu w Boianowie pod liczba 406 w ulicy Lipiey położony, małżonków Daniela Bogumira Gloger sukienników własny, sadownie na 150 tal. oszacowany, ma być z powodu długów drogą koniecznéy subhastacyi publicznie przedany.

Wyznaczywszy tym końcem w poleceniu Przesw. Sądu Ziemiańskiego do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 25. Czerwca r. b. po południu o godzinie 2. tu w izbie urzędowania naszego, zapraszamy nań ochote do kupna maiących z tém atoli zapewnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogło-

szone być maią.

Taxa nieruchomości tey w zwyczaynych godzinach służbowych codziennie w Registraturze przeyrzaną być może.

Boianów d. 1. Kwietnia 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die Lige de misble Berland Medine

Ordinar rigg meriggenbeg intended.

granger County was received as an entire of reame had mores we Kakdy do licyticy; przystępunky Treets Manifest to being flight, eine Cention von 150 Still An Mallend. chowigzany jest the tal. kaugyl w term tile licytacy mym pro I i ito zice Termin pro linito zu bewonten. Genine ben 25. Betober 1820.

Costyn d. 15. Pakakemika 1829. adirent nedelys Eusen Jaines Revilor Priest Sad Pokolu.

Zebrana przezemnie dobrowolna składka przeznaczona pierwiastkowo na žalobne nabožeństwo za ś. p. JW. Woiewodę Senatora Bielińskie. go, obróconą zostala na pomnik dla Królów Polskich Mieczysława I. i Bolesława Chrobrego wystawić się maiący, a to za zniesieniem się z WW. Obywatelami, którzy się do niey przyłożyli iak następuie: W. Józef Sierakowski 6 Tal.; W. Marcelli Czarnecki 10 Tal.; W. Stablewski były Prezes 10 Tal.; W. Andrzey Niegolewski Podpółkownik 6 Tal.; W. Węgierski Półkownik 1 Luidora; W. Łaszkowski R. D. J. Z. 1 Tal.; W. Adam Daleszyński Radz. Z. I Tal.; Podpisany 3 Tal; Pan Kunow 2 Tal; W. Poniński Dyrektor Gener. Ziem. 10 Tal.; W. Tertulian Koczorowski 10 Tal.; W. Lipski Radz, Ziem. 1 Luid.; W. Fr. Mycielski Radz. Dyrek. Gener. Z. 10 Tal.; Pan Rose kupiec 5 Tal.; Pan Sypniewski kupiec 6 Tal.; W. Grabowski Dyrek. Prowinc. Ziem. 10 Tal; Pan Graetz kupiec 3 Tal.; W. Masłowski Radz. Ziem. I Luid.; W. Kalkstein Winc. Badz. Ziem. I Luid.; W. Stablewski Karól i Luid.; W. Stablewski Kajetan I Luid.; Pan Powelski kupiec I Luid.; W. Kwiatkowski Antoni 1 Luid.; ogółem 8 Luidorów i 93 Talarów. - Pieniądze te oddałem na ręce Pana Kwaśniewskiego Rendanta Dyrekcyi Gener. Zienstwa, które złoży takowe za kwitem téy władzy, u któréy uzbierane dotąd na ten cel składki, deponowane zostaly. Poznań, dnia 9. Kwietnia 1830. Krasicki z Malczewa.

(Przedaż owiec.) W Kraśnicach przy Milicz stoią 300 owiec rodzaiu męzkiego i żeńskiego iak naylepszego gatunku, i przy zupełnym zdrowiu po 2 Tal. 2 Złt. do wybrania. — 50 owiec pierwszego wybrania, kosztuie sztuka 3 Tal., z wełną zaś lub w nadziei cena iest o 1 Tal. 2. Złt. wyższa. — Także są tam barany iak naylepszego gatunku za niską cenę do przedania.

Einem hohen Abel wie einem geehrten Publikum widmen wir hiermit die erz gebene Anzeige, daß wir unser mit allen Arten von Mobeln und von verschiedenen Hölzern reich ausgestattetes Mobelmagazin vom alten Markt nach der Breslauersfraße in das haus des Herrn Stock, neben der Bergmannschen Apotheke, verlegt haben. Posen den 9. April 1830. Die vereinten Tischlermeister.

ly Prezes to Tal.; IV. Andrzey Niegolawski Taxiotikownik 6 Tel. 16. Westerski Półkownik i Landora; W. Lasakowskin R. (13. J. Z. 1 Tal.; vo. Adam Daleszyński Ladz, Z. 1 Tal., Podojsańy J. Tal.; Pan Kaipawa Ital.

So eben habe erhalten und offerire neue Messiner Citronen p. St. 9 bis 10 pgr., saftreiche suße Apfelsinen 3 bis 4 sgr., so auch Kastanien, Feigen, Datteln, türkische Rüsse, feinstes Provencer-Del und acht franzbsischen Weinessig, welchen zu billigst moglichsten Vreisen empsiehlt Por Leph Berderber, am Markte No. 85.

Powelsh tunice I Luid, W. Kwiadowski throni't Laid tog slepts I et dorow i of Telerow. - Pienisdae te odfalom va rea Pana Kw. webwa

skiego Renila ia Llyrelcyl Gener. Lieutewa, ktore aleke telowa zaka ten tér erladan a kticep uzbierane ent da seuset ettedit, tapia eraki etaly. Poznań, duja 9. Kwietnia 1830. . . Krasleki z Malegena.

dzahi mezkiego i kuisekse o ak naylepszego gainiku, korzy Lupeinynikalo, wiu po a Tal. 2 Zh. do wybrania. — oo orkee plowwiasgo nybrania. I oo orkee plowwiasgo nybrania. I kot szinte sztuka 3 Tal., z welna zaś lub w nadziel cena ital o 1 Tal. 2. Zh. w kaza wala za naka na baranyiak na) lopszego gainnku za niska vone do